## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Ner. 117.)

5. Października 1839.

| Dostrzeżenia | meteorologica | ne we Lwowie |
|--------------|---------------|--------------|
|--------------|---------------|--------------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Csas                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryshiéj wiédeńsk. | Termo-<br>mets<br>Reaumure | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)                  | Ombro-<br>metr miz.<br>paryak. | Wintr | Stan atmosfery.                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 2. Paździer.          | W. ©<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27,383 28 1 8,<br>27,383 28 1 8,<br>27,370 28 1 6,                     | + 9,0<br>+ 6,8<br>+ 16,2   | 3,61<br>4,57<br>3,91<br>3,42<br>4,49<br>4,13 | 0,000                          |       | chmurno 3,  3.  jasno. chmurno 1. pokryto. |

\*) Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

(2571) Z końcem Października roku bież. opróżnione będą przez wyzwolenie kilku uczniów 6 miejsc w szkole owczarskiej w Rożubowicach.

Ktoby takowe nabyć i o bliższych warunkach chciał się dowiedzieć, raczy listownie zdo szkoły owczarshiej w Rożubowicach franco poczta Przemyśla zgłosić się.

Prnyjechali do Lwowa.

Dnia 1. Października: Andrzejowski, c. k. Radzca gab., ze Złoczowa. -- Hrabia Golejowski Emil, ze Studzienki. — Hrabine Fredrowa, z Czortkowa. — Hrabine Kuczkowske Autonina, z Tarnowa. — Puzyna Józef, ze Stanisławowa — Bukowski Jan, z Wisłobok. — Przygodski Romuald, z Wojesławic. — Drobojewski Maciej, z Laszek. — Rubczyński Maurycy, ze Stanius. — Trzciński Piotr, ze Stryja.

Dnia 2. Października: Jego Brol. Wysolad Beigge Warn, z Fietruski, c. k. Podporucznik, a Drohowysa. — Nicollich, c. k. Kapitan, i Hubel, c. k. Podporucznik, z Polskiej-Rrężni. — Laza Jóref, c. k.

Radzca krym., z Sambora. — Moser, c. k. Komisarz cyrk., ze Stanisławowa. — Hrabia Pawłowski Ambrozy, z Lubaczowa. — Boberski Wincenty, z Zółkwi. — Bińkowski Ignacy, z Zubrzy. — Gozdowicz Razimierz, z Bar. — Krzeczunowicz Ignacy i Polanowski Xawery, z Sądowej-Wiszni.

Wyjechali ze Lwowa.

Daia 1. Października: Książę Jabłonowski Karol i Albinowski Mikolaj, do Złoczowa. -- Baron Hammerstein, c. h. Feldmarszalek-Lejtnant, Zahn, c. h. Jeneral-Major i Hrabia Cavriani, c. h. Major, do Gródka. Hammerstein, c. h. Feldmarszałek-Lejtnant, Zahn, c. h. Jeneral-Major i Hrabia Cavriani, c. h. Major, do Gródka-Hrabiowie Mniszkowie Stanisław i Helena, do Krysowic. — Hrabia Romorowski Adam, do Konotop. — Hrabia Dzieduszycki Kazimierz, do Żółkwi. — Hrabia Drobojewski Seweryn, do Balic. — Hrabia Konarski Ignacy, do Tumanowic. — Pawlikowski, do Medyki. — Polanowski Seweryn, do Sądowej-Wiszni. — Drohojewski Ludwik, do Przemyśla. — Smarzewski Marcin, do Myślatycz. — Nikorowicz Ignacy, do Czapel. — Romaszkan Piotr, do Uherska. — Jounga Konstanty i Padlewski Apolinary, do Brzeżan. — Cziwiński Lucyjan i Janczałek, c. h. Podporucznik, do Stryja. — Jędrzejowski, c. h. Podporucznik, do Rzeszowa.

Dnia 2. Października: Książę Lubomirski Jerzy, i Brześcijański Ignacy, do Gródka. — Książę Lubomirski Adam i Strachoccy Józef i Roman, do Rartatowa. — Hrabia Jablonowski Ludwik, do Lubienia. — Hrabia Starzeński Leopold, do Złoczowa. — Zagórscy Wincenty i Józef, do Tarnopola. — Pyszyński Henryk, do Brzeżau. — Puzyna Józef, do Dawidowa. — Humaniecki Jan, do Kołomyś. — Zieliński Edmund, do Stanisławowa.

| Kars wit                                                                        | G G D B M T                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dnia 27. Września. Srednia cena.                                                | Dala 28, Wrześpia. Srednia cena.              |
| pCta. w M. R.                                                                   | pCtu. w M. R.                                 |
| Obligacyja długu Stanu (5 )107 5j8                                              | Obligacyje dłagu Stanu (5 )107 3/9            |
| detto (3 ) 81                                                                   | detto (5 ) 81                                 |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 ) -                                        | Obligacyje wylesowane, obligacyje (6 ) -      |
| Obligacyje wykosowane, obligacyje (6 ) — Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 ) — | Ramery nadwornéj požycaki przy- (5 )106       |
| muszonéj w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 )                                     | muszonéj w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) - |
| nów Tyrolskich (4 )106                                                          | nów Tyrolskich (4 ) -                         |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                                         | (318) —                                       |
| za 250 ZR 268 118                                                               | Pożyczka do wygraniajpr.losy z r. 1834        |
| 2a 50 ZR 53 518                                                                 | za 500 ZR 685                                 |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1 2 ) 65 1 2                                   | Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1839       |
| Assygnacyje Hassy centralnéj roczne                                             | ga 250 ZR 267 1jQ                             |
| Disconto 4 pCt.                                                                 | sa 50 ZB 53 119                               |
| Akcyje bankewe, jedna po 1536 ZR. w M. R.                                       | Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 65 1/2 |

(Skarb.) (Domest.)
(M. R.) (M. R.)

Obligacyje Stanów Austryjac- (3
kich powyżej i niżej Anizy, (2 112
Czech, Morawii, Szlązka (2 114) — —
i Styryi, Krainy, Karnioli, (2
i Gorycyi
Assygnacyi Hassy centralnej roczne
Biskonte — 4 pCt.

Rurs wexlowy w M. K. s dnia 28. Września.

Amsterdam, za 100 talar. Hur.; tal. 130 314 w. 2 mic. Augsburg, za 100 ZR. Hur.; ZR. 100 118 g. Uso. Frankfurt n. M. za 800 ZR. 20 fl. stopy ZR. 100 w. kr. tr. Genna, za 300 Liv. gove di Piemonte ZR. 116318 w. 2 mie Hamburg, za talar.bank.100; Knr. Tal. 146 314 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 99 I.ondyn, funt szterlingów - ZR. 9-50 112 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lin. ZR. 99 318 w. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 116 518 w. 2 mle. Paryž, za 300 franków - - ZR 1165|8 Q. mie.

> Hurs Iwowski z dnia 4. Październia.

Dukat nolenderski - - - 11 ZR. 52 kr. W.W Dukat cesarski - - - 11 — 43 — —— Rubel rossyjski - - - 4 — 6 — —— Courant polski (6 złet pol.) 3 — 37 — ——

Doniesienia urzędowe.

(2543) © d i f t. (3)

Mrc. 176. Womit von Seite des Dominiums Olejowa Korolowka Kolomoer Kreises die ohne obrigseit=
licher Bewilligung unbefugt abwisende Refrutirungspflichtige Individuen, als: Iwan Chunik aus Olojowa Rorolowka Haus-Mro. 60, und Iwan Slimka
aus Olchowiec Haus-Mro. 66 jur Rückehr binnen einer Frist von 8 Monaten einberufen werden, widrigens dieselben als Refrutirungsfluchtlinge erflart und nach dem Gesetze behandet werden wurden.

Olojowa Korolanks am oten September 1839.

dictum Nr2. 27937. Caesarco - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Josepho Friderico bin. Moszyński ejusque nefors dumortui haeredibus, de nomine et domicillo ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Stanislaum Raszewski, contra eundem supra nominatum Moszywski ejusque nefors demortui haeredes, puneto extabulationis et plenariae deletionis evictionis tam generalis quam specialis libr. Dom. 32. p. 359. n. 1 on. super bonis Czarna reperibilis - sub praes. 7. Septembris 1839 ad Nrum. 27937 huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero supra nominati Josephi Moszyński ejusque ignotorum haeredum ignotam corum perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski oum subtitutione Domini Advocati Malisz qua Curator constituium, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Judicia die 23. Decembris 1839 hora 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde "enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium."

Leopoli die 11. Septembris 1839.

(2536) Edictum. (3)

Nro. 27620. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Michaeli et Stanislao Saurat vel Sanratow aut nefors ejus, haenedibus de nomine ao domicilio ignotis; medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Josephi de Biberstein Pilchowski contra illos puncto extabulationis Summae 1300 flp. cam usuris per 5/100 pro re conventorum saper bonis Wysocko ut Dom. 3. p. 329. n. 1 on. haerentis sub praes. 4. Septembris 1839 ad Nrum. 27620 bnie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem gnotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Reyshi cum substitutione Domini Advocati Krechowiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam portractandum est.' - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic Judicii die 11. Decembris anni currentis hora decima matutina, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in ratronum eligendum et Judicio nominandum, — ae ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damano inde enatum propriae culpae impuandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Septembris 1839.

(2522) Rundmachung. (3)

Mro. 57361. Bur Beschung ber bei dem Magistrate in Brody Ztoczower Kreises erledigten Stelle eines Uffeffors, womit der Gehalt von Siebenhundert Gulben C. M. verbunden ift, wird

hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 25ten Oktober I. J. ihre gehörig belegten Cesuche bei dem f. k. Zdoczower Kreisomte und war: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des f. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und ich über Folgendes guszuweisen:

1) über bad Ulter, ben Geburifort, Stand und (2535)

die Religion,

2) über die gurudgelegten Studien und erhalstenen Wahlichigkeitsdefrete aus dem politifchen und gerichtlichen Fache,

3) über die Renntniß ber deutschen, latelnischen und

poinischen Sprache,

4) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Diensteistung, und zwar so, daß darin keine Beriode übersprungen werde,

5) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit ben übrigen Beamten bes Brobper Magistrats vermandt ober verschwägert sepen.

Bom f. f. galij. Landesgubernium. Bemberg ben 11. Geptember 1839.

(2566) Edictum. Nro. 27679. Caes. Reg. in Reguis Galiciae et Lodomerise Judicius: Provinciale Nobilium Leopoliense Francisco Com. Komorowski, Coelestinae de Com. Komorowskie Wunder, Mariae Com. Potocka, Helenae Winzingerode, Sophiae Com. Rostworowska, Joanni, Stephano, Andreae, Carolo et Eduardo Com. Komorowskie, Henrico et Januario Com. Ilinskie medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Juliani Wierzbicki contra illos, puncto extabulationis cautionis per Antonium Wierzbicki die 6. Novembris 1792. interoadendo Franciscum Komorowski pupillarium benorum post Jacobum Komorowski defunctum relictorum constitutum administratorem annnis proventibus corundem honorum correspondentis super sorte pagi Krzywe pro securitate equandem pupillorum in tantum iusoriptae, in quantum scheda enndem Franciscum Komorowski respiciens, ad respondendum non suff ceret, sub praes. 4. Septembris 1839. ad Nrm. 27679. huic judicio libellam exhibitum, Judiciique opem impioratam esse. - Ob commorationem ignotam perionlo et impendio judiciialis Advocatus Dominus Polanski, cum substitutione Domini Advocati Baczynski qua Curator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertraotandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic judicii die 10. Decembris 1839. hor decima matutina, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum elizendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntar, ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandnm erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium,

Leopoli die 9. Septembris 1839.

(2535) Edictum. (3)

Nro. 27575. Caes. Reg. in Reguls Galiciae et t Locomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Evae de Siehierzyński Niedzwiecka Raphaeli Niedzwiedzki, et Josohimo Potocki, aut nefors corum hacredibus de nomine ac domicilio ignotis, tum omnibus illis de nomine ignotis qui ad massam cridariam Joachimi Potocki aliquod jus habere putant, medio praesentis E, dicti notnin reddit : ex parte Stanislai Prek -Xaveri Prek Isabellae Gorayska et Ludovicae de Preh Pilinsha oontra illos et Fischm reg. nomine fundationis Dydynskianae punoto extabulationis juris hypothecae Summarum 10,000 flp., 10,000 flp. et 6,000 flp. in statu passivo bonorum Chludno lib. Dom. 50. psg. 167. n. 1. et 2. on. pro re Evae Niedzwiecka ut dom. 103. pag. 318. n. 21. on. in residuitate nempe Summa 16,000 flg. pro re Raphaelis Niedzwiecki intabulati cum subonerationibus', ntpote:

1.) Cautione super Summa 25,000 flp. pro re massae cridariae Joachimi Petocki lib. quiet. ant. 1. pag. 274. n. 1. on. intabulata.

2.) Quietantia super ex soluta Summa 10,000 flp. lib. quiet. ant. 1. pag. 275. n. 2. on. prac-

otats.

3.) Sequentibus Raphaelis Niedzwiecki obligationibus, utpote: quatenus e proventibus boni Godowa quatuor juvenes e familia Dydyńskiana Roszowskiana, vel in horum defectu alia exstirpe nobili orti educationem, victum et amictum nec non instructionem in litteris, sumptibus erigendi instituti recipiant et consque sustententur, quousque certum modum sustentandi aut munus publicum vocationi illorum conforme non adquisiverint, nt quotannis 1000 flp. pro erigenda bibliotheca usui instituti inserviente erogentur, ut debitum 34,000 flp. Stanislao Dydyński solvatur, ut reparationes necessariae. desolatorum aedificiorum perficiantur, ut extructio aedis parvae Ecclesiae in Strzyszow manibus defunctae fundatoris uxoris dicatae terminetur, ut denique reliqui proventus colligantur secupe deponentur et ex his adolescentibus ex hop instituto finita aeducatione executi succurratur, lib. oblig. nov. 112. pag. 287. n. 1. on, pro re instituti educandae panperae juventutis praenotatis --

4.) Summa 41961 fl. 42 xr. V. V. cum usuris lib. obl. n. 112. pag. 289, n. 2. nn. pro re fundationis pauperse juventutis ab Antonio Dydyński statutae, prenotate, dein vero ut lib. pact. nov. 13. pag. 132. n. 3. on. intabulata.

5.) Sententiis ddto. 4. Novembris 1822. et ddto. 6. Augusti 1832. in causa fisci r. contre Raphaelem Niedzwiecki puncto solutionis Summae 34000 flp. cum usuris et litis expensis.

)( 2

in quote 3 fl. 18 xt. Mon. Con. adjudicaris lih. oblig. nov. 112. pag. 289. n. 3. on. intebula-tis sub pracs. 3. Septembris 1839. ad Nr 27575. hnie Judicio liballum exhibitum, Judiciique o pem imploratam este. Ob commorationem ignotam, perioulo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodskowski cam substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitur. spocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendom hic judicii die 11. Decembris 1839, hora decima matutina, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advoestum in patronum eligendum et Judicio nominandam, ac ea legi conformiter faciends. quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebiliam.

Leopoli die 9. Septembris 1839.

E dictum. (2560) Nro. 26461. Per Ces. Reg. Forum Nobilium Leopoliense haeredibus olim Mariannae de Klocy Krzyżanowska de nomine, vita ao domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, ad petitum DD. Mathaei et Clementinae Com Mia-Czyńskie medio notae C. R. Fori Nobilium Stapisteopoliensis sub 18. Julii 1838. ad Nrum. 22808. devolutae sub 28. Septembris 1838. ad Nrum 22808. Tabulae R. ordinatum habetur: 1) ut plenipotentiam per successores Thomas Majewski in rem Georgii Krzyżenowski die 18. Aggusti 1824. exaratam in copia productam in originali vero in actis prioribus reperibilem, porro complenationem judicialem cum Marcello Com Potocki in originali productem ingrosset atine sandem complanationem qua mediante sequentes quotes utpote 30000 flp. 150 Aur. 501 fip. sea 125 fl. 15 xr. 14000 flp. sea 3500 fl. 29408 flp. 27 gr. 140 Aur. 450 Robl. 118,732 fip. 679 Aur. et 162 Rubl. in statu passivo boporum Tyamienica cum altinentiis, porro Summa 6000 flp. super bonis Uhorniki ac Mikityace, 19000 fip. in statu passivo bonorum Podiuże, nec non 9000 Ap. in statu passivo bonorum Partyn intobulata ad aversionalem Summam 5000 Aur. holl. reductae sunt relate ad mox citatas Summas intebulet. - 2.) Quietantias per Georgiam Krzyżanowski die 1. Maji 1827., 1. Maji 1828., 1. Novembris 1829. N. 11441. sub J. porro quistantiam Andreas Krzyżanowski ddto. 1. Novembris 1829. sub K. quietantiam Rosaliae et Mariannae Agopsowiczowa Annae Pussakesowa sub L. resolutionem C. R. Fori Nobil. Stanislaopoliensis ddto. 1. Junii 1830. N. 4271. and M, complanationem judicielem enb. N. de-

cretum addictae hacreditatis post olim Sophism Domańska notas Jurisdictionis Solotwinensis horsum N. 30265. devolutae adjacens, quietantiam Salomese Reisnerowa sub R. neo non declaralionem in extabulationem sub F. ingresset, atque mex mentionatas quietantias una cum de. claratione J. in rubrica extabulationem supering mentionatarum quotarum ad Summam 6000 Aur. complanatarum intabulet.

Cam autem hie Judicii domicilium supra citatorum haeredum ignotum sit, iden Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Wienkowski eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum hoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 28. Angusti 1839.

Edictum. (3)(2559)Nro. 25589. Per Caesarao-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Haeredibus olim Josephi Com. Potocki de nomine, vita ac domicilio ignotis, medio praesentis Edicti

notum redditur: ad petitum DD. Mathaei et Clementinac Com. Miączyńskie medio notae C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis sub praes. 18. Julii 1838. ad Nrum. 22808. devolutae, Tabulae

regiae sub 28. Septembris 1838. ad Nrum. 22808 ordinatum haberi:

1.) ut plenipotentiam per successores Thomae Majewski in rem Georgii Krzyżanowski die 18. Augusti 1824. exaratam, in copia productam, in originali vero in ctia in prioribus reperibilem, porro complanationem judicialem com Marcello Com. Potocki in originali productam ingrosset, atque eandem complanationem, qua mediante sequentes quotae, utpote: 30000 flp. 150 Aur., 501 flp. seu 125 fl. 15 xr. 14060 flp. sea 3500 fl., 29108 flp. 27 gr., 140 Aur. 450 Rublonam , 118,732 flp., 679 Aur et 162 Rubl. in statu passivo bonorum Tysmenica cum attinentiis, porre Summa 6000 flp. super bonis Chorniki ac Mikitynce, 19000 flp. in statu passivo bonorum Podiuze, nec non 9000 fip. in statu passive bonorum Partyn, intabulata. ad aversionalem Summsm 5000 Aur. holl. reductae sunt, relate ad mox citatas Summas in-

2.) Quietantias per Georgium Krzyżanowski. die 1. Maj 1827., 1. Maji 1828., 1. Novembris 1829., exarates sub F. G. H. adclusas, resolutionem Magistratus Leopoliensis ddto. 14. Augusti 1829. Nro. 11441. porro quietantiam Andreae Krzyżanowski ddto. 1. Novembris 1829. unietantiam Rosaliae et Mariannee Agopsowiczowa. Annae Passakasowa, resolutionem C. R. Fori Nobilium Stanialsopoliensis ddto. A. Juni 1830.

Nro. 4271., complanationem judicalem, decretum addictae haereditatis post olim Sophiam Domańska notae Jurisdictionis Solotwinensis horsum Nro. 30265 devolutae adjacens, quietantiam Salomeae Reisperowa, nec non declarationem in extabulationem ingrosset, atque mox mentionatas quietantias, una cum declaratione J. in rubrica extabulationum superius mentionatarum. quotarum ad Summam 5000 Aur. complanatarum intabulet.

Cum autem hie Judieji domicilium supra citatorum haeredum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Waskiewicz, cum substitutione Domini Advocati Wienkowski coram periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti.

tiam dat.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori. Nobilium. Leopoli die 28. Augusti 1839.

D (2556)Mro. 852. Mon Geiten bes gefertigten Dominiums werden nachbenannte Refrutirungsfluchtlinge, als: Kanner Moyses, Dembica Baus-Mro. 95. AN. 432, Wurzel Mayer, -----BN. 132. Wurzel Hersch, Glinka Ignatz, Paszczyna &M. 36, Frankowicz Anton, Nagawczyna DN. 24, Tokasz Simon, Braciejowa &M. 3, Gembuzyner Samuel, Dembica 591. 36, Roziara Albert, Rozlow S.R. 7, Stojowski Andreas, Nagawczyna SM. 1, Anczarski Stanislaus, Pustynia S.M. 44, Gewurz Elias, Dembica Haus-Mro. 78, Kanner Samuel, welche fich ohne Borwiffen und Bewilligung ber Brundobrigfeit aus bem Geburtsorte entfernt bas ben, hiemit aufgefordert, fich binnen 14 Sagen benm Dominio ju ftellen, und ihre vorfcriftswibrige Entfernung ju rechtfertigen, als fonft gegen biefelben bas gefetliche Berfahren in Unwendung gebracht merben murbe.

Vom Dominio Dembica Tarnower Kreises gm

23ten Geptember 1839.

Edictum. Nro. 26163. Caesareo-Regium in Regnis Galivias et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Ryndo. Thomae Wilczewski medio praesentis Edicti notum reddit: per D, Constantiam Komer centra enndem supra nominatum Ryndum. Thomam Wilczewski puncto extabulationis de bonis Sobotów Sententiae C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ddto. 14. Augusti 1792 respective quinque Summarum per 400 flp. ex eadem Sententia cum asuris in statu passivo eorun-

den bonorum libr. dom. 90 pag. 237 n. 28 on. intabulatarum una cum correlata positicne, videlicet concessa executione sub pracs. 21. Augusti 1839 ad Nrnm., 26163 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero supra nominati citati igretam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wienkowski cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Cnrator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hio Reg. Judicii die 10. Decembris 1839 hora to. mat. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta faerit, damnum inde enatum propriee culpae impotandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Septembris 1839.

(2564) (3) Edictum. Nro. 25590. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomerice Forum Nobilium Leopoliense baeredibus Ludovicae de Marynewskie 1mo voto Com. Potooka Tomkowiczowa medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitom DD. Mathaei et Clementinae Com. Miaczyńskie medio notae C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis and 18. Julii 1838 ad Nrnm. 22808 Tabulae Reg. ordinatum habetur, 1) at plenipotentiam per succestrices Thomas Majewski in rem Georgii Krzyżanowski die 18. Augusti 1824 exarctem sub E in copia productam in originali vero in actis prioribus adjacentem, porro complanationem judicielem cum Marcello Com. Potocki initam mb  $E^2$  in originali prodoctam ingresset, atque sandem complanationem, qua mediante sequentes quotae ntpote: 30,000 flp., s50 Aur., 501 flp. sen 125 fl. 15 xr., 14,000 flp. sen 35co fl., 29108 flp. 27 gr., 440 Aur., 450 Rubl., 118,732 flp., 679 Aur. et 162 Rubl. in statu passivo bonorum Tysmienioa cum attinentiis porro Summa 6000 flp. super bonis Uherniki ec Mykitvice, 19,000 flp. in statu passivo bonorum Podłuze, nec non 9000 fip. in statu passivo bocorum Partyn intabulatae ad aversionalem Summam 5000 Aur. holl. reductae sunt, relate ad mox citatas Sommas intabulet. 2) Quietantias per Georgium Krzyżanowski die 1. Maji 1827, 1. Maji 1828 et 1. Novembris 1829 exaratas, sub F, G. H adolysas, resolutionem Magistratus Leopoliensis ddto. 14. Augusti 1829 Nro. 11441 sub I. porro quietantiam Andreae Erzyżanowski ddto. s. Novembris 1829 and K, quietantiam Rosaline et Mariannee Agopsowiczowa Annee Passahasowa sub L. resolutionem C. R. Fort Nobilium Stanislaopolienplacationem jadicialem sub N, decretum addictae barreditatis post olim Sophiam Domanska notae Jurisdictionis Solotwinensis horsum ad Nrm. 30265 devolutae adjacentem, quietantiam Salomeae Reispationem sub R, nec non declarationem in extabulationem sub R, nec non declarationem

Cum autem hie Judicii domicilium supra citatorum haeredum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Washiewicz cum substitutione Domini Advocati Wienhowshi eorum periculo et impendio pro Curatore scustituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Augusti 1839.

(2534) Edictum. Nro. 27574. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Joachimo Potocki aut nefors ejus haeredibos de nomine ao domicilio ignotis, tum omnibus illis de nomine ignotis, qui ad cridam Joschimi Potocki aliquod jus habere putant, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Stanislai et Xaverii Preh, Isabellae de Preh Goraysha et Ludovicae de Prek Pilinska contra illos puncto extabulationis cautionis pro Summa 25,000 flp. per Raphaelem Zurowski nomine Antonii Niedzwiedzki inscriptae atque super bonis Hłudno dom. 102 p. 320 n. 12 on. pro re massae cridariae Joachimi Potocki intabulatae sub praes. 3. Septembris 1839 ad Nrum. 27574 huic Judicio libellum exhibitum, Jadioiique opem imploratam esse. — Ob commorationem ignotam, periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hie Judicii die 11. Decembris 1839 hora 10. matntutina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, las ea legi conformiter facienda, que defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Septembris 1839.

(2565) E d i c t u m. (3) Nro. 25934. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibus et

Ossolinski, scilicet: Dno. Cajetano Com. Ossolinski, Dnae, Ludovicae Rosae binominis Ossolinska, tum Dno Jeanni Com. Mecinski medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum judaei Simche Horwitz sub 19. Augusti 1839 ad Nrum. 25034 exporrectum, sub die 3. Septembris 1839 Tabulae Reg. dispositum esse, ut praevie ingrossata cessione sub A producta, cessionarium Simche Horwitz pro proprietario Sammae 51,250 flp. Mon. arg. crassae (detracta quota 7433 flp. 7 1)2 gr. in exteris regnis assignatae, in statu passivo pretii 1014 Aur. benorum Sniatyn Instr. 401 n. 22 oner.) dom. 193 pag. 194 n. 190 oner.) Russow et Stecowa residuo 5000 Aur. dom. 85 pag. 378 n. 33 oner. Maxymowice residuo 5106 Aur. 12 flp. dom. 59 pag. 170 n. 58 on. Tuliglowy 11667 Aur. 6 flp. dom. 2 pag. 219 n. 58 oner. Biszyce 2754 Apr. 12 flp. dom. 113 pag. 309 n. 21 on. Katerzynsko 10 fl. 53 ar. M. C. dom. 117 pag. 192 n. 27 on. Nowosielica 334 Aur. dom. 2 pag. 326 n. 80 oner, tendem super Summis 8480 Aur. 3 flp. 3 gr. et 1563 Aur. 2 flp. 2 gr. dom. 59 pag. 448 n. 93 on. pro re massae creditorum Prothi-Potocki haerentis, respective portionum inde Joannem Com-Ossolinski respicicientiam intabalatae in statu activo Summae 51,250 flp. Mon. Conv. arg. intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz eorum periculo et impendio pro Curatore constituity, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Ediotum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 3. Septembris 1839.

(2506) Edictum. (3)

Nro. 3731. Per Magistratum regiae ac liberae civitatis Brody de domicilio ignoto Mosi Spreiser medio praesentis Edicti notum redditur, sub praes. 19. Augusti 1839 ad Nrum. 3731 per Jacobum Schaff, contra cundem, puncto solutionis 600 fir. M. C. c. s. c. libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem conventi ignotam, ipsi periculo et impendio Hermanus Scherenzel oum substitutione Isaaci Katz qua curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertraotandam erit. - Praesens Edictam itaque admonet, nt die 28. Novembris 1839 h. 9. m. hic Fori assamendi hac in causa oralis processus comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium defensorem eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Brody die 31. Augusti 1839.

(2570) Edictum. (3)

Nro. 5999. C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Venceslai Michaelis bin. Ambroziewicz, nt pote: Joanni, Raphaeli, Jacobo. Cajetano, Ignatio et Modestinae Ambroziewicze omnibus de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per C. R. Fiscum nomine fundi caducitatis contra baeredes olim Venceslai Michaelis bin. Ambroziewicz supra nominatos, puncto solutionis Summae 4000 flp. in V. V. in objecto, concedendi joris pignoris pro re Summi Aerarii super Samma 3346 fir. 7 xr. V. V. successorum elim Venceslai Ambroziewicz propria in deposito C. R. Fori Nobil. Leopoliensis baerente huic Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem yero nominatorum haeredum, ignotam, illis ipsorum periculó et impendio judicialis Adv. D. Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Cedica judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictora itaque admonet ad destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominendum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fian!, et rusa neglecta fuerit, damnum inde enstem, propriae culpae imputandum erit.

Ex Condio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 13. Augusti 1839.

(2572)Kundmachung. Mro. 11176/1839. Wom Magistrate der kon. Hauptstadt Lemberg wird biemit fund gemacht, daß die auf dem hause sub Nro. 262 Stadt, dom. 31. p. 265. p. 61 on. haftende Gumme von 3300 ffr. Ginl. Schein, ferner die auf dem Sausan= theile sab Nro. 147 314 und auf dem Grunde sab Nro. 102 3/4 dom. 18. p. 256. p. 11 on. haftende Summe von 1700 fir. Ginl. Schein, endlich bie auf dem Saufe sub Nro. 205 214 dom. 28. pag. 459. n. 5 on. intabulirte und zeuge dom. 28. p. 465. n. 14 ext. ertabulirte und auf ben Raufschilling von 3425 fir. E. M. übertrigene Gumme von Joon fir. W. W. auf Unsuchen des k. k. gallzischen Judicium delegatum militare mixtum ddto. 26ten Upril 1839 3. 1472 jur Befriedigung ber dem f. k. Fiskus Mamens des hoben Militar-Uerars, gegen Isaac Wolf Rappaport jugesprochenen Summe von 1020 ffr. 42 718 fr. 28. 28. fammt den vom Okiober 1826 zu berechnenden 4510otigen Rinfen, dann der Gerichtskösten von 40 flr. 24 fr. C. M. im Exekuzionswege mittelst öffentlicher in brei Terminen, namlich: ben 30. Oktober, den 13. Novem= ber und den 27. Movember 1839 immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts im Rathhause abzuhalten= ben Feilbierhung an ben Meistbietbenden unter folgenden Bedingungen wird veräußert werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Momingswerth

der Summen mit 3300 ffr., 1700 ffr. und 3000 ffr. W. W. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5,100 als Ungeld zu Ganden der Lizitazions-Commission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälste eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werzen wird.

3) Der Sestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingsbalfte binnen 14 Zagen, die zweite binnen zwei Monaten, vom Lage, an welchem der Lizitazionsakt zur Kenntniß bes Gerichts genommen wird,

gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

Sollte fich aber ein ober ber antere Blaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungs-Termine anzunehmen, so ist der Ersteber

4) verbunden diese Lasten nach-Maaf des ange-

bothenen Kaufschillings zu übernehmen.

Die Uerarial = Ferderung wird demfelben nicht belaffen.

5) Gellten diese Summen weder über noch um ben Nennwerth veraußert werden konnen, so werben dieselben in jedem dieser drei Termine, auch unter dem Nennwerthe veraußert werden.

6) Sobald der Besidether ben Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderung bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf der erstandenen Summe haftenden Lasten werden ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling überstragen werden. — Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkemmen, so wird die erstandene Summe auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Elzitazions = Termine ver-

außert werden.

Lemberg am 7. Geptember 1839.

#### Obwieszczenie.

Nro. 11176-1839. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszem do poblicznej wiadomości podeje, ze Summa 3300 fl. w B. Z. na domie pod liczba 202 w mieście, dom. 31, pag. 265. n. 61: on. ciężaca, tudzież Summa 1700 fl. w B. Z. na części domu pod liczba 147 3/4 i na gruncie pod liczba 102 3/4 dom. 18. pag. 256. n. 11. on. ciežaca, nareszcie Somma 3000 fl. w W. W. na demie pod liczba 105 2/4 dom. 28. pag. 459. n. 5. on. intabulowans podlug dom. 28. peg. 465. p. 14. ext: extebulowens, i na cene kupna w ilości 3425 fl. w Mon. Konw. przeniesiona, na zadanie C. K. Sada wojennego Galicyjskiego (Judicium delegatum militare mixtum) z dola 26. Kwietnie 1839. roku do liczby 1472. dla zaspokojenia Summ 1020 fl. 42 7/8 Br. W. W. razem z procentami po 4/100 od dois 11. Pazdziernika 1826 liczyć się mojącomi, tudzież kosztów sadowych w ilości 40 fl. 24 kr. w M. K. Cos. Król. Fiskusowi imieniem wyzokiego Ersryum wojennego działającemu, naprzeciw Żydowi Isaak Wolf Rappaport przysądzonych, w drodze exekucyi przez publiczną licytscyję w trzech terminach, to jest: dnia 30. Pażdziernika, 13go Listopada i 27go Listopada 1839, zawsze o 3ciej godzinie po południu w tutojszym sądzie na ratuszu odprawie się mającą najwięcej dającemu pod następującemi warunkami sprzedawać się będzie:

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość nominelna Summ w ilości 3300 fl., 1700 fl. i

3000 fl. w W. W.

2.) Chęć kupienia mający obowiązanym będzie 5/100 jako wadyum w gotowiżnie złożyć do rak Kommissyi licytacyjnej, które to wadyum najwięcej dającemu w pierwszą połowę ceny kupna zarachowanem, innym zaś licytantom po u-

kończonej licytacyi oddanem zostanie.

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie pierwszą połowę ceny kupna w 14. dniach, drugą połowę zaś w przeciągu dwoch miesięcy od dnia, którego akt licytacyi do wisdomości sądowej przyjętym zostanie, liczyć się mających do Depozytu tutejszo sądowego złożyć. — Gdyby zaś ktoś z wierzycieli niechoiał wypłaty swojej pretensyi przd upłynieniem prawnego lub umówionego wypowiedzenia terminu przyjąć, natenczas:

4.) Naywięcej ofiarujący obowiązanym będzie długi w proporcyi do ceuy kupna przyjąc na siebie, pretensyja eraryjalna zaś zostawioną mu

nie bedzie.

5.) Gdyby te Summy ani nad wartość nominalna ani za takewa sprzedanemi być nie mogła, natenczas te Summy w każdym z tych trzech terminów i za mniejszą ilość, jak jest wartość

nominalna sprzedanemi zostana.

6.) Gdy kupiciel cene kupna złoży, lub się wykaże, żo wierzyciele swoje pretensyje u niego zostawić choa, na tenczas mu Dekret własności wydanym, długi kupioną Summe obciążające extabulowane i na cene kupna przeniesione zostana. Gdyby zaś

7.) Wszystkich wspomnionych licytacyi warunków nie wypełnił, na tenczas kupiona przez niego Summa na jego koszta i niebezpieczeństwo tylko wiednym licytacyi terminie sprzedana zo-

Stanie.

Ludw dais 7. Wrzespis 1839.

(2552) An fün digung. (3)
Mro. 832. Wom Magistrate ber Areissadt Zlooeow wird öffentlich bekannt gemacht: Es se von
dlesem Gerichte in die Eröffnung eines Konkurses über das gesammte bewegliche und hierlandes
besindliche unbewegliche dem k. Fielus Namens

bes Rabutfondes eingeantwortete Bermögen ber verstorbenen Theresia Wiederbarth ater She Ski-baccowska auf Unsuchen bes f. Fielus gewilliget worden.

Bum Maffavertreter wird der Berr Undreas Luszaiakowski, und jum einstweiligen Wermogensverwalter Johann Angelski ernannt. — Ulle, welde eine Forderung an die gebachte Massa baben, werben hiemit aufgefordert, ihre auf was immer für Recht fich grundenden Unfpruche bis jum so. Oftober 1. 3. in ber Form einer gegen ben gebachten Maffavertreter auszutragenden Rlage, in welcher nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch die Klasse in welche dieselben gesetzt zu werden verlangen zu erweisen ware anzumelden, widrigenfalls diefelben von dem vorhandenen und zuwachsenden Wermogen, soweit foldes die in ber Beit fic anmeldenden Glaubiger erfcopfen, ungehindert des ihnen juftebenden Gigenthums-Pfand- und Compenfazions-Rechtes abgewiesen fepne und im letteren Falle jur Ubtragung ibrer gegenseitigen Schuld in der Massa angehalten werden murben.

Hieron werden die Glaubiger: Moses Bardasch in Lemberg, Thomas Nowokrzcioski, Anton Siegel, Leibus Listschutz, Adelbert Führich, Peretz Cukerkandel, Theresia Klössel mit dem Bedeuten verständigt, daß zur Wahl eines neuen Vermögensverwalters und Ereditorenausschußes die Sagssplung hiemit auf den oten November 1. 3. 3 Uhr Nachmittags festgesett werde.

Beschlossen zu Złoczow am 31. July 1839.

(2453) E d i c t u m. (3)

Nro. 8909. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Domino Joanni Neposiuceno Rupniewski ejusve forte jam mortui ignotis haeredibus medio praeseutis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Petrus Napoleon Stanislaus trin. Tarnawski et D. Victoria Tarnawska nupta modo Duninowa ad Forum hocce adversus dictum D. Joannem Nepomucenum Rupniewski ejusve ignotos haeredes in causa puncto solutionis Summae 45795 flp. in S. B. seu 9955 fl. 26 xr. V. V. c. s. c. sub praes. 6. Julii 1839 ad Nrum. 8909 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ipsins habitationis locum, vel plane a C.R. Austriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewi z cum substitutione Domini Advocati Gnoinski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo idem admonetur, nt intra nonaginta dies excipiat, — vel Caratori dato, si quae forte haberet, juris

sui adminioula tempestive transmittat, vel de- mitteift gege warthen Etifft aufgesorbert, binnen: nique aliun quempion mandatarium constituat , 3 Monaten um fo ficerer bierorts ju erfcheinen , Foroque huio denominet, et pro ordine praesoripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensio- feritgen, ale biefelben fonft ale Refruttrungefluchts nom maxime efficatia esse judicaverit, utpote, linge angeleben und behandelt merben wurden. quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Tarnoviae die 10. Julii 1839.

(2567) Edictum. (3)

Nro. 29272. Caesareo-Regiam in Regnis Galicias et Lodomeriae Judioiam provinciale Nobiliam Leopoliense D. Cajerano L. B. Horoch, ejusque nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Calixtum et Eustachium L, B. Horochy contra cundem, supra nominatum Cajetanum L. B. Horoch, ejusque nefors demortui hreredes, tum massam jacentem Magdalenae Horoch, puncto extabulationis Summae 30,000 flp. ex statu passivo bonorum Wrzawy oum atinentiis - sub praes. 3. Augusti 1839 ad Nrum. 24350 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero supra nominati citati, ejusve nefors demortui haeredum ignotorum ignotam, eorandem periculo et impendio judicialis Advocatus D. Petrus Romanowicz cam substitutione Domini Advocati Malisz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic R. Judicii die 27. Novembris 1839 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendem et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficna esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Septembris 1839.

(2562)Vorladung.

Dro. 171. Von Geiten des Dominiums Iwanowka, Czortkower Kreises, wird der militarpflichtige Semko Czarnecki sub Haus-Mro. 190 vorgeladen, binnen der Zeitfrist von 6 Wochen in feine Beimath jurudzukehren, und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens derfelbe nach der bestehenden Vorschrift behandelt werden wurde. Iwanowka Czortkower Kreifes ben 7. Mugust 1839.

Ediktal - Vorladung. (2554)Mro. 93. Vom Magistrate der konigl. Stadt Biecz werden die unbewußt wo abwefenden, jur Militarpflicht berufenen, ais: Thomas Gumula aus Haus-Mro. 214, Adalbert Lignar » » » 7 und

Stanislaus Gamula P P 214, in Biocz

und fich uber ihre unbefugte Abwefenbeit ju recht-

Bom Stadtmagistrate Biecz am 11. Map 1839.

Editit (3) (2561)

Probac. Mro. 1273. Wom Magiffrate ber tonigt. Stadt Mosciska werden nachstebende Refrutirungeflucht= linge, als: Abraham Arzt, Abraham Amemann, Elias Rebhun, Jacob Kura, Berl Bernstein, Jacob Kron, Itzig Winkelstein, Itzig Ente, Anton Radhowski, Iwan Wohaszyaski, Johann Markowski, Dmeter Blachowski, Wolf Ehrenfreund, Leib Abend, Lukasz Woloszek, Leib Byk, Kasper Boryk, Major Bernstein, Theodor Romanik, Hryc Kluwiarski, Itzig Szeterlikow, Berl Freund, Wasyl Hariszczak , Wolf Braun , Mercus Bernstein Jankel Mayger, Salamon Uhrmacher, Iwan Ostdacz, itzig Schulberg, Jankel Schulberg, Jacob Schulz, Andreas Domaradzki und Leib Blanser, welche fich ohne Bewilligung entfernt haben, biemit aufgefordert, fic binnen 6 Bochen bey bem Magisteate zu ftellen, und ihre unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als fenst diefelben nach ben bestebenden Auswanderungs-Boifdriften bebantelt merden wurden.

Mosciska am 20ten Geptember 1839.

(2558)Edictum. (2)

Nro. 22147. Por Caesarec-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Domino Francisco Xav. Comiti Zboinski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Stanislai Odroważ Pieniażek vigore resolutionis ddto. 28. Augusti 1839 ad Nrum. 22147 abbine editae Tabulae Reg. injunctum esse, nt in fundamento produotae orig. declarationis ddto. Leopoli die 12. Julii 1839 per Stanislaum Pieulaich editae, jus evictionis pro oneribus bona Lichwin gorny gravantibus, pro re supplicantis Stanislai Odroważ Pieniążek lib. Instr. 397 pag. 300 n. 1 op. intabulatum, de restanti pretio 11,000 fl. M. C. pro re Francisci Xav. Com. Zboinski super bonis Lichwin gorny lib. dom. 200 pag. 5 n. 83 on. haerente, extabulet ac delcat. Hocque facto in vim quietaniae ddto. 25. Aprilis 1837 per D. Franciscum Xav. Com. Zboinshi exaratze, restans pretium bonorum Lichwin górny in queta 11,000 fl. M. C. lib. dom. 200 pag. 5 n. 83 on. pro re Francisci Xaverii Com. Zboinski intabalatum, de bonis Lichwin goray extabulat ac deleat.

Cum autera hic Judioii dominilium D. Franoisci Xav. Comitis Zboinski de hac resolutione informandi ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Podgórski com sabstitutione Domini Advocati Wien-

Rowski eidem ipsius perionlo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio indinatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium,

Leopoli die 28. Augusti 1839.

(2583) **E** d i f t. (2)

Dro. 3645| 1839. Bom galigifchen f. Merkanti'= und Wechselgerichte wird auf Unsuchen ber Lea Losob bem Beren Adam Grafen Chotoniewski aufgetragen, die aus bem von Paul Bronowicki an eigene Ordre zu Winniki am 14. July 1835 ausgestellten, am 1. Movember 1836 gablbaren und Die Beren Adam Grafen Choloniewski acceptirten, fofort mittelst Giro an Lea Losoh übergange= nen Bechsel fällige Summe pr. 2833 fl. 37 fr. C. M. fammt 41:00 vom Berlangerungstage b. i. vom 1. Dan 1839 ju berechnenben Intereffen und ben auf 4 fl. 45 tr. C. Dt. berabgefesten Gerichtstoften ber Rlagerin binnen 34 Stunden bei fon= fliger Erefugion ju bezahlen ober gerichtlich ju erlegen. Da aber ber Bobnort bes herrn Adam Chotoniewski als unbekannt angegeben ist, so wird demfelben auf beffen Befahr und Roften ber Berr Dettor Wilczynski mit Gubstituirung bes Beren Poftor Tastanowski jum Curator aufgestellt, und demfelben die Bablungsauflage der obgedachten Summe fammt Rebengebubren jur Bablung binnen 14 Stunden jugeftellt, und hievon Berr Adam Graf Cholouiewski mittelst gegenwartigen Ehitts perstanbigt.

Cemberg am 12ten Geptember 1839.

Mro. 2199. Dom Snozawer k. k. Distriktsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten
Anton Kostka hiemit bekannt gegeben, bas mit
den bierzerichtlichen Beschluse dato. 3. Dezember
1838 S. 3412 die Ertabultrung der für Michael
und Jalianna Kostka'schen Massa intabulirten Darlebens. Summe pr. 299 fl. 11 fr. W. W. nebst
Interessen von der Realität in Snozawa sub Nro.
top. 394 bewilligt, und daß ihm zur Werwahrung
seiner Rechte ein Eurator in der Person des hiestagen Inspen Goorg Krast beigegeben worden sep.

Mus den Rathe Des t. ! Saczawer Diftiftts-

gerichts ben i3ten Muguft 1839.

(2555) E b i f t. (2)

Mro. 582. Bom Deminio Tuszow, Tarnower Rreises, werden nachkehende ohne obrigseitlicher Bewilligung sich aus der Kerrschaft gestückteten Individuen, als: Iohann Uhl sub Haufen. 29, Iohann Kagel sub Nro. 4, Heinrich und Iohann Hessler sub Nro. 30, dann Philipp Kraushaar sab Nro. 44 aus dem Dosse Hochendach; Anton Gaydaozeh sub Nro. 87 aus Grochow; Christian Mul-

ler sub Nro. 169 und Silvester Tratkiewicz sub Nro. 224 aus Padew; Johann Krempa sub Nro. 19 aus Pławo; Abraham Sieger aus Schönanger sub Nro. 31; Celler Mendel sub Nro. 93 aus Jaslany, und Stefau Benroth sub Nro. 28 aus Reichshein, vorgeladen, binnen 3 Monaten in ihre Leimath zurückzufehren, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als nach Verlauf dieser Frist, dieselben für Reskutirungsflüchtlinge angesehen und nach dem Musewanderungs-Patente gegen dieselben die Umtshandalung gepflegen werden wurde.

Tuszow am 20. September 1839.

(2581) Ebictal-Citation. (2)
Nto. 130 et 131. Machstehende jum Wehrstande vorgemerkte Indivinuen, ale:

Tymko Szeremet sub Saud-Mro. 79/ Lewko Tabaka » » 55/

Mokieta Szeremet » » 79, werben aufgefordert, binnen einen Monat hieramts zu erschelken, und sich hinsichtlich der unbefugten Auswanderung zu rechtfertigen, als sonsten gegen dieselben nach Strenge der h. Rekrutirungs-Borschriften verfahrt werden mubte.

Von dem Dominium Dobraczyn am 24. Geptember 1839.

2591) Ediktal-Borladung. (2)

Mro. 326. Won Seiten des Dominiums Ohladow, Złoczower Krei'es, werden nachstehende unbefugt abwesende Militärpstichtige u. z. ous Obladow: D. M. 60 Thadaus Romanink,

y y 97 Iwan Paluch,
y y 45 Joachim Semeniuk,
y y 41 Michael Motluk,
y y 74 Iwan Szarko,

» Manasterek » » 31 Kość Monczuk,

» Niwice » » 14 Jurko Kuć, » \* » \* 13 Wasyl Raby,

» Maziarnia » » 6 Alexander Ostrowski,

» Maydan stary H. 10 Stanislaus Tarniecki, aufgefordert, binnen 4 Wochen hieramts zu erstdeinen, aufonst gegen dieselben als Rekrutirungs-flüchtlinge, bem Gesetz gemäß, verfahren werden wird.

Dominium Ohladow am 15. September 1859.

(2604) Antundigung. (2)

Mro. 11969. Bur Gerstellung ber mit hoben Gubernial = Dekrete vom 5ten August 1839 gabt 47936 bewilligten Dörrofens im hierortigen Bierbräuhause im Wege der Unternehmung, wird am soten Oktober 1839 Wormittag um 10 Uhr in der Samborer Kreisamtskanzlei die erste, und im Falle des Mißlingens am 15ten die zweite und am 2sten Oktober 1839 die dritte öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindessfordernden übersassen werden.

Der Fiskal- und Ausrufspreis beträgt 983 fir. 6 fr. C. M., wovon das 101200 Badium vor der Ligitagion erlegt werden muß.

Die Ligitazionebedingniffe tonnen in den gewohnlichen Umteftunden in der Kreisamteregiftratur ein-

gefeben werden.

Die Unternehmungelustigen haben fich baber am oben bemerkten Sag und Orte gur Berste gerung einzufinden. Bom f. f. Kreisamte.

Sambor am 17. Geptember 1839.

Edictum. (2582)Nro. 1726. Per Magistratum Reg. ac Libr. Civitatis Drohobycz de vita et domicilio ignoto-Feiwel Langermann medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte jadeae Scheindel amo voto Langermann: 2do Dawidmann contra eundem, et alios successores olim judaei Wolf Langermann punoto solutionis 37 1/2 Aureorum nummorum c. s. c. actionem sub praes 22. Julii 1839 ad Nrum, 1726 penes hocce judiciam exhibitam, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejuadem ignotam, ipsius periculo et impendio Moses Langermann quoque in hac causa conventus ad tuenda in quaestionis causa ejusdem jura qua Curator constitutus est, quoonm juxta praesoripta legis negotinm hocce pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet, ut in termino pro die 12. Novembris 1839 hora 10. matut. ad contradictorium praefixo comparend m, aut destinato sibi Curatori documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium curatorem eligendum et Justicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde ena-

tum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio judicii Magistratus Reg. ae Lib. Ci-

vitatis Drohobyoz die 17. Augusti 1839.

Edictum. (2586)Nro. 26216. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus quorum interest, notum reddit: quod D. Georgius Benedictus bin. Lewinski, medio libelli huio Judicio sub praes. 28. Junii anni 1839 Nro. 20463 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, utpote: Quietantism per C. R. Cassam Cameralem Leopoliensem districtuelem super Summa. 1000 flr. titulo cantionis pro suppeditanda anno. 1839 Summo Aerario charta, in una obligatione: aerariali ddto. 1. Januarii 1817 ad Nrum. 20222 cum sex Couponibus, in hac Cassa deposita, die 8. Octobris 1838 art. libri principalis (Saupt-Journal-Urtifel) 469 exaratam.

Quivis igitur qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem shi: 202. Cod. judi citatur, ut documentum illud spatio unius anni huie. Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hocceantiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Septembris 1839.

(2624) Rundmachung. (1)

Mro. 13754. Um abten Oftober 1839 wird in der Botzor Magistrats-Rangley die Lizitazion zur Berpachtang bes der Stadt Botz bewilligten Gemeindzuschlags von gebrannten geistigen Getranken für die Zeit vom iten Movember 1839 bis 3:ten Oftober 1840 abgehalten werden.

Lizitazionelustige haben sich mit einem 10 ofo Dabium des Fiskalpreises zu 331 fl. K. Dl. zu versehen und die naberen Lizitazioneberingnise unmittelbar vor bem Beginne der Versteigerung zu

vernehmen.

Zolkiow am 22ten Geptember 1839.

(2625): Licitations-Ankundigung. (4)

Mio. 13753. Um 17ten Oltober 1839 wird in ter Beiser Magistratskanzlen die Lizitazion zur Berpactung des Beizer städtischen Gefälls der Morkt- und Standgelter, wie auch der Maß- und Waageldern für die Zeit vom 1ten November 1839. bis Ende Oktober 1842 abgehalten werden!

Ligitazionslustige paben fich mit einem vor Beginn ber Berfie gerung zu erlegenden 10/100 Cabium bes Ausrufspreifes pr. 240 fl. R. M. zu

verleben.

Die Ligitagionsbedingungen werden der felben vom der & gitagions. Kommiffion bekannt gemacht werden.

Zolkiew am unten September 1839.

(2626) Rundmachung. (1)

Mro. 13754. Um 16ten Oktober 1839 wird in der Belzer Magistrotse-Kanzley die Ligitazion zur Werpachtung des der Stadt Bolz bewilligten Gemeindzuschtags von Bier für die Zeit vom sten November 1839 bis Isten Oktober 1840 abgeschalten werden.

Eizitazionstussige haben sich einem 10 ojo Vadium des Fistaspreises zu 201 st. er. M. Di. zuversehen und die naberen: Eizita-ionsbedingnise unmittelbar vor dem Beginne der Opersteigerung zu: vernehmen.

Zolkiew am 22. September 1839.

(2593) Edictum. (1)

Nro. 24206. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, D. Joanni Przygodzki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Felicis Przygodzki subpraes. 11. Septembris 1839. ad Nrm. 24206 exbibitum Tabulae Reg. ordinari ut consensum A. in rubrica extabulationum henorum Wojsławice et Mianowice intabulat et Loc facto, intabula-

)( )( 2

tum originarie pro re Joannis Głogowski jes posesessionis Liennalis sortium bonorum Woysławice et Mianowice cum Summa 1550 Aur. holl. titulo census anticipative soluta - ut Dom. Thom. 136. pag. 201. n. 59. on. oum juribus consecutivis i. e. Th. 136. pag. 202. n. 63. on haerente ejusdem juris cessione in favorem Joannis Przygodzki de statu passivo bonorum Woysławice et Mianowice extabulet. 34

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominati citati Joannis Przygodzki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Piszhlewicz cum substitutione Domini Advocati Waskiewicz ejusdem citati periculo et impendio pro Caratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoo notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Septembris 1839.

(2623)Kundmachung.

Rro. 15792. Um 14ten Oktober d. J. wird in ter Rzeszower Magistratskanzley', um 10 Uhr Wormittags noch eine Ligitagion wegen Berpachtung des Azeszower fladtifchen Miterzeugungs und Musschankerechts von Bier auf die Beit vom aten Mocember 1839 bis Ende Oftober 1842 ab= gebalten werben.

Der Fiskalpreis ist 2456 fl. 30 fr. R. M.,

wovon das Dadium 245 fl. 39 fr. betragt. Ries.ow ben 28ten Geptember 1839.

(2616) Ronkurs-Verlautbarung

Mro. 4451. Das bobe k. k. Landesgubernium kat einverständlich mit dem hohen k. k. Uppellazions= gericht biefem Magistrate die Aufnahme eines Mustultanten mit bem jabrlichen Ubjutum von 300 fl. R. M. und eines Konzeptspraktikanten, mit dem jahrlichen Udjutum von 300 fl. K. M. provisorisch bis jur Reorganistrung des Magistrats bewilligt.

Die Kompetenten um diese Dienstposten, haben fich über die gut gurudgelegten Rechtestudien ihre Moralität, und ihre bisherige Verwendung ausjuweisen, und die dieffalligen Gesuche; entweder unmittelbar, oder mittelft der vorgefesten Beborden, binnen vier Wochen nach der Ginschaltung des Konkurfes, in die Intelligenzblätter hieramtseinzureichen.

Nom Stadtmagistrate. Jaroslau den 24ten Geptember 1839.

(2618)Œ dif (1)

Mro. 12619. Won dem Bufowiner f. f. Stadtand Landrechte wird mittelft gegenwartigem Edikte dem Anton Kriegshaber bekannt gegeben, es babe gegen denfelben Jordaki v. Wasilko wegen Ertabulirung des ju Gunften des Geflagten im Paffipstande des Gutes Berhometh und Lukawetz ale Baft intabulirten abjahrigen Pachevertrages doto. 12ten Juli 1798 betreff der Waldungen zu Michowa hiergerichts die Klage aub praes. 24ten Juli 1839 B. 12619. eingereicht, und um richterliche Hilfe gebethen. Da ber Wohnort des Geklagten unbekannt ift, fo murde zu deffen Bertretung Gr. Rechtsvertreter Zagorski als Kurator bestellt, und gur Berbandlung biefer Rechtsfache die Zagfahrt auf den 4ten Movember 1839 Wormittige um 9 Uhr angeordnet.

Der Beflagte wird hiemit aufgefordert, ben der angeordneten Zagfahung entweber perfonlich gu er= fceinen, oder wenigftens feinen 20: hnort bem Berichte bekannt zu geben, oder fich einen :andern Bevollmächtigten zu bestellen, und ihm die notbigen Behelfe mitzutheilen, überhaupt alles vorzukebren, mas jur V.rmabrung feiner Rechte bienen fonnte, als widrigens er fich felbst die aus diefer Wer= abfaumung entspringenden nachtheiligen Folgen gujuschreiben haben wirb.

Ulus dem Rathe bes f. t. Butowiner Stadt-

g und Landrechts. Czernowig am 6ten August 1839.

Einberufungs = Edift. (1) (2620)

Mro. 230. Nom Dominio Dwory Wadowicer Kreifes wird ber in der militarpflichtigen Ulters= klasse sub Haus-Mro. 154 in Dwory konskribirte unbekannt wo befin'liche Unterthan Michael Gandorski vergeladen, binnen drey Monaten bey diefem Umte ju erscheinen, widrigens er als Refru= tirungeflüchtling behandelt werden wird.

Dominium Dwory am 1ten Oktober 1839.

(2621) Lizitazions-Ankundigung. (1) Mro. 16728. Bom f. f. Bufowiner Kreikamte wird fund gemacht, daß die bei dem Deminium Lukeweiz und Mihona jur Dedung ber Steuer= Rudfiande mit Befchlag belegten Gutbantheile,

und zwar: a) Der Gebruder v. Wasilko mit 507 Joch 692 Quad. Rlafter, an Meder mit 680 30ch 1463 Quad. Klafter, an Wiesen 1864 Joch 815 Quad. Klafter Hutweiden und Gestripp, dann mit dem Ertrage von 4396 Soch Waldungen, gesetliche Urbarial-Schuldigkeiten und Bebend-Mugungen von 83 bespannten, 97 unbespannten und 5 Sauster, dann die Propinazions, Mahl- und Brettmublen-Musungen, dann

b) ber Frau Anna v. Flonden mit 40 Faltschen Wiesen, den Ertrag von 300 Joch Waldung von der Propingzion, dann Brett- und Mable muble, bann der Urbarial-Leistungen und Bebend bezugen von 2 Unterthanen, mittelft öffentlicher Werfleigerung am aiten Oftober 1839 um 9 Uhr Wormittags an den Meistbiethenden auf 3 oder 6 Sahre merden verpachtet merden.

Die übrigen Ligitagions - Bedingniffe werden bev ber Ligitagion felbst bekannt gemacht werben.

Der Fiskalpreis beträgt für den sien Unthell 3048 fl. 33 114 fr. und für den zien Unthell 126 fl. K. M., wovon 101200 an Wadium zu Handen der Elzitazions-Kommission erlegt werden müffen.

Pachtlustige werden aufgefordert, hiezu am beflimmten Termine in die Kreibamtskanzlep zu er-

scheinen.

Chernowis am abten Geptember 1839.

(2614) Vorladungs = Edift. (1)
Nro. 726. Von Seite des Dominiums Kozlow
Brzežaner Kreises werden die Militärpslichtigen,
Thomas Sobolewski, Bertko Parlo, Fomas Nawarynski, Peter Ozimkow aus Kozlow — Jedruch Wojczak aus Horodyszcze — Łukas Hanbicki aus Słobudka, Matwiy Chomów aus Taurow, aufgesordert, binnen 6 Wochen ben ihrer
Konstripzionsobrigseit zu erscheinen, und die unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen
sie nach Worschrift des Auswanderungs. Patentes
fürgezangen werden wird.

liozdow am iten Geptember 1839.

(2615) Beschreibung. (1)

Mro. 777. Giner am 16ten d. M. auf den Feltern von Cycory Gerrschaft Rozlow Brzesaner Kreises herrnlos angetroffenen Stutte. — Diese ist ein Dunkelfuchs, 5 Jahre alt, 14 Faust 1 Strich hoch, an der linken Seite das Brandzeichen des Gestüttes, und 3 vom Sattel aufgedrückte mit weißen haar verwachsene Stellen, an der Stirn einen kleinen weißen Stern.

Der Eigenthumer berfelben wolle fich mit bem Gigenthumbeweise verseben an bas gefertigte Do-

minium wenden.

Dominium Kozlow am 25. Geptember 1839.

(2603) Ediftal-Vorladung. (1) Mro. 201. Von Seiten des Dominiums Czortowiec, Kolomyer Kreises, werden die hierherrsschaftlichen Unterthansburschen und Rekrutirungsskuchtlinge, als:

Onofryi Lawodka aus Cons. Haus-Mrs. 25, Mathwyi Thaczyk » » » 60,

Petro Mehedyn » » » 154, welche sich ohne Vorwissen und Bewilligung der Grundobrizkeit aus ihrem Geburtsorte entfernt has ben, anmit aufgefordert, sich-binnen der Zeit von 6 Monaten im Geburtsorte einzusinden und beim Dominium zu melden, ansonsten gegen dieselben das gesehliche Versahren in Unwendung gebracht werden wurde.

Dom Dominium Czortowiec, Kołomyer Krei-

jes, am 19. August 1839.

(2595) E d i c t u m. (1)
Nro. 24822 Per Caes Reg. Galiciae et Lode

Nro. 24822. Per Caes, Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD, Joanni

Janicki et Cunegundi Lochmanowa medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Constantiae Komar vigore resolutionis ddto. 28. Augusti 1839 Nro. 24822 abbine editae, Tabulae Reg. ordinatum esse, ut ex vi instrumenti ddto. 28. Junii 1799 per Joannem Nepomucenum Janicki recogniti in orig. producti, jam de praecedenti lib. quiet. 46 pag. 229 ingrossati, tum quietantiae ddto. 20. Junii 1005 per Cunegundim de Maliszewskie Lochmanowa exaratae productae praevie ingressandae, triennalem arendatoream possessionum bonorum Sobolow et Polenka a die 24. Junii 1796 inhoandam, Summamque 23,425 flp. in vim hojus possessionis solutam super iisdem bonis Sobolow lib. dom. 90 pag. 329 n. 33 on. pro re Joannis Janicki praenotatam cum suis subonerationibus videlicet Summis 1140 flp. et 1140 flp. pro re Cunegandis Lochmanowa Contr. nov. 73 pag. 304 n. 1 et 2 on. haerentibus extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium corundem edictaliter citatorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wienkowski cum substitutione Domini Advocati Piatkowski iisdem periculo et impendio ipsorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium,

Leopoli die 28. Augusti 1839.

(2585) Edictum. (1)

Nro. 18062. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD. Vladislao Tohorznicki, Mariannae Batowska et Susannae Zawadzka medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Thomae Uznanski de praes. 22. Februarii 1839 Nro. 5890 sub die 2. Aprilis 1839 detaxationem bonorum Stroze wielkie, Dabrowka ruska, Sanoczek et Stroze male in satisfactionem Summae 150 Aureorum c. s. c. decretam esse.

Cum antem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Piathowski cum substituione Domini Advocati Tarnawiecki illorumpericulo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitium dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 2. Septembris 1839.

(2602) E d i f t. (1)

Mro. 384. Den der Conscriptionsobrigkeit Sopow wird hiemit dem ohne Pos abwesenden und als Rekrutirungsstüchtling beschuldigten, auch auf die geschehene Vorladung vom 9. Dezember 1836 B. 283 ausgebliebenen und militärpflichtigen Olexa Boyozuk aus Sopów D. N. 66 bedeutet, womit derselbe binnen drey Monaten um so slikerer bei dieser Obrigkeil erschien, und nicht nur seine Ubwefenheit rechtfertigen, sondern auch der Militatbienstpflicht Genüge leisten solle, als im Biorigen bei ferneren Ausbleiben gegen ihn nach den für Mekrutirungsflüchtlinge bestehenden Vorschriften vers fahren werden wurde.

Von der Orts= und Conscriptionsobrigkeit

Sopow am 18. Sepiember 1839.

(2611) Edictum. (1)

Nro. 13:6. Per Magistratum civitatis Jaroslau hisce notitia publica datur, quod in hocee Magistratu haereditates post Annam Sal et judacam Sara de cognomine ignotam pertractetur, successoresque corundem de nomine, cognomine et loco commorationis ignoti sint. Quare omnes, qui ad has successiones jus habere putant, inviantur, ut se intra annum hic Jadicii insinuent, quosecus legiconformiter procederetur.

Jaroslaviae die 13. Julii 1839.

(2529) E d i c t u m. (1)
Nro. 2640 t. Per Ces. Reg. Galiciae et Lodo-

meriao Forum Nobilium Leopoliense haeredibus olim Antonii Zbierzchowski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Sophiae Zbierzchowska sub praes. 5. Januarii 1838 ad Nrum 485 exhibitum, sub die 15. Januarii 1838 ad Nrum 485 Tabulae Reg. ordinatum baberi, ut cessionem A. inscribat et in ejus fundamento supplicantem pro proprietario Summae 35 Aur. holl. in statu passivo medietatis bonorum Helenkow Dom. 95. p. 275. n. 5 on. pro re Antonii Zbierzehowski intahulatae intabulet.

Cum autem hic Judicii domioilium supra citatorum baeredum Aatonii Zbierzchowski in locoignoto indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Dni Advocati Wilczyńskicitatorum haeredum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorataresolutio intimatur, de qua resolutione supra ci-

tata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. F ri Nobilium. Leopoli die 26. Augusti 1839.

U wiadomienia prywatne.

(2629)

Licytacyja koni.

(2)

Na jarmarku w Kroście w dniu Sgo. Szymona i Judy 28. Października r. b. sprzedawane będą: przez licytacyję konie różnych lat, sztuk 30, ze stadniny Wzdowskiej.

(2525)

Lekcyje na fortepianie.

(2)

Pewna osoba, która w kilku znaczniejszych domach na prowincyi trudniła się dawaniem lekcyj, bawiao teraz we Lwowie życzy sobie za pomierna cenę dawać lekcyje na fortepianie. Bliższe zczegóły, powziąć można w haudlu muzykaliami P. Niemirowskiego w rynku.

(2599) Na Stryjskiej ulicy pod Numerem 468 114 jest przejeźdźana doroszka z forderdachem do sprzedania. (2)

(2530) Stroje damskie w najświeższym smaku. (4)

Nizej podpisana ma zaszczyt zawiadomić szanowna publiczność: iż sprowadziła różne w najnowszym smaku stroje damskie, niemniej różne gatunki piór i kwiatów i t. p. — Przyjenuje oraz wszelkie gatunki piór, szale tureckie, boa i blondyny do czyszczenia i nadania im zopeżnej nowości i świeżości. Dla krytycznych ozasów opuszczam jeszcze 5 procentu ze zwyczajnej seny.

Anna Towarnicka.

(2537).

Upotheke zu verkaufen.

(4)

Diefe befindet fic an einer der hauptstraffen. Dazu gehoct ein gemauertes haus sammt Stalstung, Wagen- und Holgremise, Scheuer, Uckergrund, botanischen Blumen- und Gemuße - Garten, in dem ein kleiner mit Fischen und Blutigein besehrer Teich ift. — Preis 5500 fl. C. M. — Frankirte Briefe ersucht man an D. N. Mirza nach Radymno nacht Pezemyst zu addressiren.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 5go Października 1839.

(2576) Un kund ig un g. (3)
Nro. 12647. Von Seiten des Samborer k.k.
Rreisamtes wird hiemit bekannt gemocht, daß zur Gerstellung der Schläuche Mro. 34 u. 36 1/2 in der Staremisster Wegmeisterschaft, mit tem Gesammts Fiskalpreise pr. 1241 sir. 39 4/8 kr. C. M. und gegen Erlag des 10/100 Vadiums am 10ten Of-

(\$580) Ronkursausschreibung. (3)
Mro. 3343. Bei dem Oberpostamte in Venedig
ist eine Utzessissen - Stelle mit dem Gehalt von
400 fl. und der Verbindlichkeit zum Erlage einer Rauzion im Gehaltsbetrage erledigt, zu deren Wiesderbesehung so wie für eine hiedurch etwa in Erledigung kommende derlei Stelle bei einem Post-Inspektorate mit dem Gehalte jährlicher 350 fl. und gleicher Rauzionsverbindlichkeit, der Konturk die 16. Oktober 1839 ausgeschrieben wird.

(2545) Rundmachung. (3)
Mro. 12018. Bon der f. T. Stanislaworer Kammeral-Bezirks-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Verpachtung der Jabionower und Miodiatyner Wege und Brückensmauth für die Zeit vom 1. November 1839 bis Ende Oktober 1841 eine öffentliche Lizitazien in der Inspektorats-Umtskanzelen zu Kolomea am 7. Oktober 1. J. in den gewöhnlichen Umtskunden abgehalten werden wird.

(2446) Rundmachung. (3)
Mro. 12084. Von Geite der Stanislaner k. k.
Kammeral-Bezirks-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Verpachtung
der Tysmienitzer Weg- und Brüdenmauth auf die Periode vom 1. November 1839 bis Ende Oktosber 1841, eine öffentliche Extaxion in der hierortigen Umtskanzeley am 8. Oktober 1. J. in den

(2547) Un fün digung. (3)
Mro. 2326. Um 8ten Ofiober 1839 um die
sote Vormittagsftunde wird in der Umtkfanzlei des
Drohobyozer f. W. Umtes zur Verpachtung der
berrschaftlichen Baniowicer zweigängigen CameralMahlmuble auf Inacheinander folgende Jakre, namlich vom 1. Movember 1839 bis letten Oftober
1842 eine neuerliche Ligitazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 409 fl. 15 fr. und das por bem Beginn der Listiazion zu handen der Listiazions-Kommission baar zu erlegende roperzent.

Wadium 41 fl. C. M.

Es werden auch schriftliche von den Pachtlustigen eigenbandig geschrichenen sonst aber von zwei Zeugen mitgesettigte Offerte angenommen werden, diese mussen aber mit dem Nadium belegt sepn, ben bestimmten nicht allein in Zissern sondern auch tober die erfte, und beim ungunstigen Resultate am 17ten und 34ten Oftober 1839 die zweite und dritte Lizitazion in der Kreisamtskanzlei Vermittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitazionsbedingniffe merden am gedachten Lizitazionstage hieramts befaint gegeben werten. — Sambor am 16. September 1839.

Diejenigen, welche fich um die Erlangung einer biefer Stellen bewerben wollen, haben ihre geborig belegten Gefuche im Wege ihrer vergesetten Behorde an die Oberpostverwaltung in Benedig gelangen zu machen.

Dieß wird in Folge Tefrets der f. f. obersten Hofpostverwaltung down. 20ten d. M. Z. 1180812374

hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht.

K. K. Oberpostverwaltung. Lemberg am 26. September 2839.

Der Ausrufspreis für Jabionow beträgt (Ein Taufend Wierbuntert zwölf fl. C. M.) Mto. 1412 fl., für Micdiatyn (Zwentundert Wierzig Gulben) Mto. 240 fl. Conv. Munge.

Die noberen Berfleigerung 2-Becingriffe konnen bei der Bezirke-Berwaltung oder bei dem t. t. Gefallenwach-Unter-Inspektorat eingesehen werten.

Von der f. f. Kammeral-Bezirfs-L'erwoltung. Starislau am 18. Ceptember 1839.

gewöhnlichen Umtöftunden abgehalten werden wird. Der Fiskalpreis für ein Jahr beträgt 6:05 fl. 49 fr. Cond. Munge.

Die naferen Lyttozionebebingniffe können bei ber Bezirks-Berwaltt.: g wie auch bei ben t. f. Ge-fallenwach-Unterinfpektoren eingesehen werben.

R. K. Kammeral-Bezirts-Berwaltung. Stanislan den 17ten September 1839.

durch Werte ausgedrücken Bestoch enthalten und es darf darin weder ein Unboth blos auf einige Perzente oder eine bestimmte Sun me über den bei der mündlichen Lizitozien erzielten, oder von einem andern Offerenten gemachten Unbeth nech fonst eine Klausei, welche mit den Lizitazionebedingnissen nicht im Einklauge waren, vorfommen, vielmehr muß darin die Erklärung beigefügt werden, daß sich der Offerent allen Lizitazionebedingnissen unbedingt unterziehe.

Uerarialrücklandler, Minderjährige, Juden dann alle Jene, die gesehlich keine giltigen Bertrage folieben konnen, endlich Prozehluchtige, werden

von diefer Pachtung ausgeschloffen.

Die naheren Bedingnisse können bei dem Drohobyczer f. f. Camm. 28. Umte jederzeit eingesehen werden. — Drohobycz am 14. Ceptember 1839. (2548) Lizitazions-Angeige. (3) Bur Verpachtung bes Koscherfleischgefällsaufschags im Zotkiower Kreise.

Mro. 7743. Bon Seite der k. k. Kameral-Bezirks-Verwaltung in Zokkiow wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß das Koschersleischäufschlagsgefäll im Zokkiower Kreife für die Zeit vom aten Movember 1839 auf ein, zwey oder drey nacheinander folgende Jahre, im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden pachtweise werde überlassen werden.

Den Pachtluftigen wird ju ihrem Benehmen vor-

laufig Folgendes bedeutet:

atens. Die Versteigerungen werden zuerst freisweise bann gemeindweise in dem Umtsgebaude der f. f. Kameralbezirfs. Verwaltung in Zotkiew in nachstehend bezeichneten Tagen und Stunden und gegen vorläufige Ausrufspreise abgehalten werden.

Koschersteischaufschlag im Zolkiewer Kreise: Für sammtliche im Lolkiewer Kreise befindlichen

Bemeinten wird die Versteigerung am 7ten Oktober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 17306 fl. 36 Kon. Runge.

Fur die hauptgemieinde:

2.) in Sokal wird die Bersteigerung am 8ten Oftober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 1257 fl. 16 fr. K. M.

2) in Tsrtakow wird die Versteigerung am 8ten Ottober 1839 abgehalten, Ausrusspreis 347 fl. K. M.

3.) in Reystampol wird die Berfleigerung am Bten Oflober 1839 abgehalten, Auerufepreis

4) in Wares wird die Bersteigerung am 8ten Oftober 1839 abgehalten, Aubrufspreis 474

fl 45 fl. K. M. 5.) in Lubaczow wird die Versteigerung am 9. Oktober 1839 abgehalten, Ausrusspreis 613 fl. 31 fr. K. M.

6.) in Oloszyco wird die Versteigerung am geen Oktober 1839 abgehalten, Ausrusspreis 733 fl. 14 kr. K. M:

7.) in Cieszanow wird die Versteigerung am gten Oftober 1839 abgehalten, Ausrufepreis 708 fl. 5 fr. K. M.

8.) in Lipsko und Naral wird die Versteigerung am gten Oktober 1839 abgehalten, Ausrusspreis 854 fl. 56 kr. K. M.

9.) in Rawa wird die Versteigerung am 10. Oftober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 2490 fl. 23 fr. K. M.

10) in Belz wird die Versteigerung am 10. Olstober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 1036 fl. 45 kr. R. M.

12.) in Uhnow wird bie Versteigerung am aoten Oftober 1839 abgehalten, Austrufspreis 857 fl. 49 kr. K. M.

12.) in Niemirow wird bie Berfteigerung am 10.

Oftober 1639 abgehalten, Austufspreis 539 ft. 7 fr. R. M.

13.) in Mosty wird die Bersteigerung am 11ten Oktober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 302 fl. 45 fr. K. M.

14.) in Magierow wird die Versteigerung am 11. Oftober 2839 abgehalten , Ausrufspreis 836

fl. 27 fr. K. M.

15.) in Kulikow wird ble Versteigerung am 14ten Oftober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 905 fl. 14 fr. R. M.

16,) in Zolklow wird die Versteigerung am 11ten Oftober 1839 abgehalten, Ausrufspreis 3986

ft. 2 fr. K. M.

Die Versteigerungen werden in den gewöhnlichen Wors und Nachmittageflunden abgehalten werden.

2tens. Jedem Kauflustigen steht frey, seinen Unboth entweder blos für die Pochtdauer eines Jahres, nämlich: vom sten Movember 1839 bis letzten Oktober 1840, oder zwever Jahre vom sten November 1839 bis letzten Oktober 1841, oder endlich brever Jahre vom sten November 1839 bis letzten Oktober 1842 zu stellen.

Der k. k. Kammeralbehörde bleibt jedoch das Recht vorbehalten, den auf ein, zwep oder drepjährige Pachtdauer gestellten Unboth zu bestättigen, wobey zugleich festgeseht wird, daß, wenn der Pachtvertrag sur die kreisweise Pachtung nur auf die einjährige Pachtdauer abgeschlossen werden sollte, in dem Kalle, als die Pachtung nicht wenigstens drep Monate vor Ublauf des Verwaltungsjahres vom Uerar oder von dem Pächter nicht aufgekundigt würde, der Kontrakt für die Dauer des nächstsolgenden Verwaltungsjahres zu gelten habe.

Itens. Jur Pachtung wird Isdermann zugelaffen, der nach den Gefehen und der Landesverfasfung zu derley Geschäften geeignet ist. Für jeden
Fall sind hievon ausgeschlossen: Minderjährige,
dann kontraktbrüchige Gefällspächter und jene,
welche wegen eines Verbrechens zur Strafe verurtheilt wurden, oder in einer kriminalgerichtlichen
Untersuchung, die blos aus Abgang rechtlicher Be-

weise aufgeboben wurde, verfallen find.

Die Zulassung der Ibraeliten zur Ligitazion wird blos auf Ingländer mit der Erinnerung beschränkt, daß die Lizitazionskommission bey jenen Ifraeliten, die ihr nicht als Innländer bekannt sind, auf die Bepbringung des Beweises vor dem Erlage des

Wadiums dringen merte.

4tens. Die Unternehmungelustigen haben vor der Versteigerung einen, dem Joten Theile des Ausrufspreises gleichkommenden Betrag entweder im Baaren, oder mittels auf den Uiberbringer oder auf den Lizitanten lautenden Staatsobligazionen nach dem lehten Kurs-Werthe als Vadium zu erlegen.

Mach geschloffener Berfleigerung werben biefe Babien mit Ausnahme besjenigen, welches von bem

bestbietfend Gebliebenen erlegt wurde, jurudgestellt

merden.

Stens. Nach formlich abgeschloffener Berfteigerung werden nachtragliche Unbathe nicht berudfichtiget werben.

(2627) Ronfurs-Mussthreibung. (1)

Mro. 15677. Bur Besehung der ben dem Zlocrower k. f. Kreisamt erledigten Stelle eines berittenen Kreisdragoners, womlt der Gehalt von
150 fl. K. M. dann 50 fl. Pferdpauschase und
die Bekleidung und Rüstung verbunden ist, wird
hiemit der Konkurs bis 20ten Oktober 1839 mit
dem Bepsahe ausgeschrieben, das für diesen Posten, nur verdiente und rüstige, mit keinem Leibesgebrechen insbesondere nicht mit Bruchen behaftete
Unterossigiere ernanne werden, welche ben der Ka-

#### (2577) Konkurs-Verlautvarung (1)

des f. f. Ruften . Guberniums für die Befetung einer Raffeamtsfdreibereftelle.

Mro. 21084] 1983. Bep dem f. f. Provinzial-Kameral-Bahlamte in Triest eine Kasseamtsschreiberestelle mit der Befoldung jahrlicher 300 fl. R. M. zu beseihen, biezu wird der Konturstermin bisagten Oitober d. J. hiemit ausgeschrieben.

Die Kompetenten haben in ihrem gehörig belegten, von der Behörde, bei welcher fie bienen, einbegleitenden Gesuchen, nebst ihren Ulter, Stand,

(2608) Lizitazions-Ankundigung (1) ber f. f. galizischen Kammeralgefällen-Verwaltung.

Mro. 28441. Für die miethweise Beistellung der Betterfordernisse, deren Wechsel, Erhaltung und Reinigung für die im Zkoezower Kreise aufgestellte 8te galizische Granzwach-Compagnie auf die 6 jahrige Dauer vom 1. Dezember 1839 bis Ende Movember 2845. Für diese miethweise Beistellung wird eine neuerliche Lizitazion am 14ten Oftober d. I. abgehalten werden. Diese Lizitazion wird zu Lemberg in dem sogenannten Erbernadiner-Klostergebäude in der Umtskanzley der t. t. Kamemeralgefällen-Verwaltungs-Dekonomats öffentlich sewohl mittelst mundlicher Unbothe ale auch mittelst schriftlicher Offerten an oben erwähntem Lage Wormittags um 9 Uhr abgebalten werden.

Der Fiskalpreis für diese Unternehmung ist auf den Betrag von 206/240 fr. fage: Zwephundert und sechs Zwephundert Wierzigstel Kreuzer in Conv. Münze für jeden Tag und jedes Bett ohne Untersiche, ob dasseibe einsach oder doppelt ist, festgesest.

Die Ubminderung des Fiskalpreises kann von / ben Unternehmungslustigen in beliebigen Bruchtheisen geschehen. Dem Mindestfordernben wird die Unternehmung überlassen.

Wenn ber mundliche und foriftliche Unboth auf

Die übrigen Elzitäxionsbedingniffe können zu fesber Zeit bep diefer Kameralbezirks - Berwaltung inben gewöhnlichen Bor- und Nachmittagestunden —
wie auch bep ber Eizitazionskommission eingesehen
merden. Zotkiow am 20. Geptember 1830.

vollerie gebient haben, und sich ror Ausgang bes volgen Termins nebft ben bergubringenden Superarbitritungsliften noch bem ärztlichen Superarbitrium durch ben hierortigen Germ Kreisarzien unwerziehen, und sonach ihre Sesuche hierorts vor dem festgeletten Termine anbringen werden.

Individuen aus dem Civiffande, und foiche, welche aus der Militardiensleiflung ohne Borbeshalt der Invalidenverforgung ausgetreten find, wer-

den nicht angenommen.

Zioczow am 30. September 1839 ...

Meligion, Geburisort, die Kennius der deutschenund italienischen Sprachen, die bisher geleistetene Dienste, den Besth wenigstens der Gymnasial-Stubien und der Staats-Rechnungswissenschaft, ihren untadelhaften Lebenswandel und die bep dem f. f., Komeras-Bahlamte gut bestandene Kassoprufung; auch die Kauzionssäbigkeit von 2000 fl. nachzuweisen, und die Erkförung, ob sie mit einem Beamten des f. f. Provinzial Bahlamtes verwandt oder verschwägert sind, in den einzureichenden Gesuchen besaufugen.

Stieft ben 7. September 1839.

gleichen Betrag lauten follte, so wird dem mundlichen, unter zwepen oder mehreren schriftlichen Unbothen hingegen jenem unter ihnen der Vorzuggegeben werden, sur welchen eine allsogleich nachder Wahl ter Lizitazions = Kommission vorzunehmende Loosung entscheidet.

Der Stand ber 8ten galigifchen Grangmach Com-

pagnie besteht aus 348 Mann.

Nach tem Kiskalpreise und tem Stande ber Mannschaft dieser Compagnie beträgt ber Miethagins jab lich 1817 fl. 5 1/2 fr. E. M.

hievon entfallt das io pCtige Badium mit;

181 A. 42 1/2 fr. C. M.

Die Unternehmungslustigen haben bieset Dabium von 181 ft. 48 1/2 fr. bei mundlichen Unbethens der Elzitazions-Kommission zumbergeben, bei schriftzlichen Offerten bagegen der letteren anzuschließen. Das Dabium kann übrigens entweder im Waaren, oder in verzinslichen Staatspapieren nach dem borgenmößigen Kurse des Einlagstages, oder mittelft der Outrung über den bei einer Nerarialkasse geschiebenen Eilag terselben, geleistet werden:

Der Unternehmer hat jur Sicherstellung der Erafullung der Bertragsverbindlichkeiten nebnt ter Einstraumung des Pfandsechtes auf die beigestellten Bette gerathe, eine ter Baltte tes nach der spriemisirten Babt ter Mannschaft auf Ein Jahr entfallenden s

K K K

Miethzinses gleichkommende Caution entweder im Baaren, mit verzinslichen Staatsschuldverschreisbungen, oder mittelft einer Sppothet beigubringen.

Die Caution beträgt nach dem Obigen Fiskalpreise und dem Stande der Mannschaft der 8ten Gränzwach-Compagnie 908 fl. 32 314 kr. C. M. Dieselbe wird aber nach Maßgabe des Erstehungs-

preifes regulirt werden.

Die schriftlichen Offerten können bis 13. Oktober d. J. bei den Prasidium der k. k. galizischen Kammeralgekällen-Verwaltung in Lemberg, am 14. Oktober d. J. aber vor und während der Lizitazion, der Lizitazions-Kommission überreicht werben. Sie mussen mit der Aufschrift verseben seyn: Muboth zur miethweisen Beistellung, Erhaltung und Reinung der Betterfordernisse für die 8te gaslizische Granzwach-Compagnie.«

Der für Ein Bett täglich geforderte Miethzins muß bestimmt, und zwar nicht nur mit Ziffern, sondern auch mit Buchstaben ausged udt sepn, und die Offerte darf überhaupt keine Klausel enthalten, welche mit den Bestimmungen der Lizitazionsbedingnisse nicht im Einklange steben. Es muß vieb

(2569) E d i c t u m. (1)
Nro. 24735. Per Caesareo Regium Geliciae et
Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense massae olim Francisci Kruczay ejusque bae edibus de
nomine ac domicilio ignotis medic praesentis
Edicti notum redditur: quotam 3 ft. 22-2/4 xx.
M. C. ex massa olim Rudi. Stephani Mirkiewicz
pro mobilibus plus justo solutam, adeoque restitutam nunc ex Cassa camerali levatam et ad judiciale depositum susceptam esse.

#### (2551) Kundmachung. (1)

Mro. 3311. Bei dem f. f. Postinspektorate in Bijenza ist die Stelle des Kontrollors, womit der Behalt von 700 fir. und die Verpflichtung zum E lag einer Rauzion im Besol ungsbetrage verbunben ist, in Ertedigung gekommen.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre geforig belegten Gesuche unter Nachweisung ihrer Kenntnife in beiden Postzweigen, der Studien,

(2550) Un kun bigung. (1)
Mro. 12465. Es ist bei diesem Kreisamte eine Kreiskanzlistenstelle der zweiten Klasse mit dem Gestalte jährl. 300 fl. und für den Fall einer grastuellen Worrückung auch eine dritter Klasse mit dem Gehalte 250 fl. inzerledigung gekommen. — Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beis

(2607) Konkurs-Rundmachung (1) der f. f. gal. Kammeral-Gefallen-Verwaltung.

Mrc. 25371. Die proviforifche Umtefchreibers-

mehr barin bie ausbrudliche Erflarung enthalten fenn, daß fich ber Offerent den ihm mobibekannten Ligitagiensbedingniffen ohne Ausnahme unterwerfe.

Der Offerent hat darin jugleich auszudrücken, ob und welchen Aerarial-Worschuß derselbe mit Bezug auf den 6. Absatz er dießkälligen Lizitazionsebedingnisse vom 26. July b. J. 3. 21823 anspricht. Die Offerte muß mit der eigenhändigen Untersschrift, und mit der genauen Bezeichnung bes Wohnsortes des Offerenten verseben seyn.

Die eingelangten Offerten werden gleich nach bem Ubichlufe ber murb ichen Berfteigerung von

ter Ligitazions=Rommiffien eröffnet werden.

Die übrigen Lizitazior sbedingnisse, welche tieser miethweisen Beistellung zum Grunde liegen, sind in der früheren Lizitazions-Unkündigung vom 26ten July 1839 B. 21823 enthalten, und können bei allen hierländigen Kammeral-Bezirkts-Verwaltungen, dann bei dem Lexterger Kammeralgefällens-Verwaltungs = Dekonomate, endlich bei den k. L. Kammeralgefällens Verwaltungen in Prag und Brün eingeseben werden.

Lemberg am 24. Geptember 1839.

Cum autem hic Judicii domicilium ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Domini Advocati Petri Romanowicz perionlo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 9. Septembris 1839.

Sprachen, und bisberigen Verwendung, im Mege ber vorgeseten Behörde bis Ende Oftober 1. 3. an tie k. k. Oberposiverwaltung in Venedig gelangen zu machen.

Dieses wird in Folge Defrets ber f. f. obersten Hofpostverwaltung vom auten September 1839 Bahl 1267312540 hiermit zur allgemeinen Kenntniß ge-

bracht.

K. K. Oberpostverwaltung. Lemberg den 21. September 1839.

sate gebracht, daß dse Bewerber um biese Stellen ihre mit ben nothigen Dokumenten über Eigenschaften und Verdienste belegten Gesuche mittelft ihrer vorgesehten Bepo. den bis jum 28ten Oktober 1839 bei dem Kreisamte einzubringen haben.

Vom f. f. Kreisamte. Zaloszozyk am 21. September 1839.

Stelle bei bem f. f. Boll-Unfageposten zu Nemeriozeny, mit bem Gehalte jahrl. Joo fir. und bem Quartiergelbe von Jo fir. in Erledigung gekommen. Diejenigen, welche fich um diese Umtofchreiberöftelle

ju bewerben wünschen, baben ihre mit der Nachweisung über die zurückgelegien Studien, über die bisher geleisteten Dienste, ihre tadelfreie Moralität, über die Bollmanipulazions= und Rechnungskenntnise, dann über die Kenntnis der deutschen und polnischen oder einer andern flavischen dann der moidauischen Sprache versehenen Gesuche, in welchen besonders zu bemerken ist, ob und in welchem

### (2600) Edictum. (1)

Nro. 6694. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Stanislaopoliense Rdo. Andreae Zawadowski de vita et domicilio ignoto vel in quantum jam mortuus esset, ejus haaredibus de nomine, cognomine et Ioco domicilii ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per Duum Felicem Swięcicki sub praes. 29. Junii 1839 ad Nrum. 6694 actionem poncto declarandae pro extabulabili obligationis solutionis Summae 1750 flp. super bonis Markowco lib. dom. 1. pag. 456. n. 11 on. intabulatae ex chyrographo ddto. 9. Junii 1766 provenientis cum psuris contra eundem huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ejusque ne-

(2609) Ediktal=Vorladung. (1)
Mro. 294. Von Seiten des Deminiums Leki gorne, Tarnower Kreises, wird militärpfilchtige Jude Selman Deresiewicz Haus-Nro. 3 im Orte Lipiny anno 1817 geboren, welcher vor acht Jahten unbewußt wohn sich begab, einberusen, vom

(2579) Konkurs-Ausschreibung. (2)
Mro. 3340. Bei der Oberpost-Berwaltung in
Triest ist die zwepte manipulirende Offizialsstelle
mit 800 fl. und bei allialiger Gradualvorrufung
eine mit 700 fl. oder die letzte mit 600 fl. Gehalt
und 60 fl. Quartiergeld gegen Erlag einer Caution im Besoldungsbetrage zu besetzen.

Die Bewerber um die eine oder andere biefer Offistalestellen haben die gehörig belegten Gesuche unter Nachweisung der Studien, der Postmanipu-

Mro. 10302. Mittels welchen die Skotniker Unterthanen Thomas Dziedzio Haus-Nro. 82, Kaspar Prykała Haus - Nro. 6 und Thomas Kaplon
Haus-Nco. 99, welche sich mehrere Jahre im Krakauer Frengebiethe unbesugt aufhalten, vorgeladen
werden, in der Frist von Einem Jahre in ihre Heimath zurückzutehren, und ihre Ubwesenheit zu
rechtsertigen, widrigens dieselben als unbesugte Auswanderer nach dem Patente vom Jahre 1832 werden behandelt werden.

Wom Wadowicer f. f. Kreisamte am 31fen

August 1839.

Grabe der Bittsteller mit einem oder tem andern Beamten der k. k. Kamm. Bezirks. Verwaltung in Czernowis und tes k. k. Commerzial-Zollamtes in Bossnoze verwanzt oder verschwägert ist, im vorzgeschriebenen Dienstwege bis Ende Oktober 1839 bei der gedachten k. k. Cam. Bezirks. Verwaltung einzubringen.

Lemberg am 20. September 1839.

fors snocessorum ignotam, eorum perioulo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dwernicki cum substitutione Domini Advocati Przybyłowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praeseus Edictum itaque admonet eos ad assumendum hic Fori die 27. Novembris anni curren, hora nona matutina contradictorium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advtum, in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 4. Septembris 1839.

Tage ber gegenwärtigen Worlabung binnen 6 200den in feinen Geburtsort einzukehren, widrigenfalls derfelbe als ein Rekruttrungsfluchtling angefeben werben wird.

Von der Grundobrigkeit Leki gorne am sten September 1839.

lazionskenntniße, der bisher geleisteten Diemie und ber Kenntniß der deutschen und italienischen Sprace längstens bis 16. Oktober 1839 im vorgeschriebenen Wege bei der Oberpost-Verwaltung in Triest einzubringen.

Dieß wird ju Folge Defreit ber f. f. oberften Hofpost-Verwaltung boto. 14ten September i. 3. 3. 12800/2296 hiemit jur allgemeinen Kenntnif gebracht. R. K. Oberpost-Verwaltung.

Lemberg am 26. Geptember 1839.

Pozew.

Nro. 10302. C. K. Urząd Cyrkularny Wadewicki powołoje niniejszem poddanych Skotniebich: To-masza Dziedzica z pod Nru. kons. 82, Kaspra Prykałę z pod Nru. 8 i Tomasza Kapłona z pod Nru. 99, od kilku lat w okregu wolnego miasta Krakowa nieprawnie przebywających, ażeby-w ciągu roku powrócili do domu i usprawiedliwili się z nieobecności nieprawnej, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z roku 1832.

C. K. Urząd Cyrkolarny Wadowice dnia 34. Sierpnia 1839. (2590) It a ch r i ch t. (2)

Nro. 52882. Bur Besthung ber in ber Kreissstadt Rzoszow ersedigten Kreisbehammenstelle, welsche mit dem Gehalte jahrlicher 50 fl. C. M. und einer von dem Gehalte jahrlicher 50 fl. C. M. und einer von dem dortigen Stadtmagistrate zu seislenden freven Wohnung verbunden ist, wird der Konzurs bis Ende Oktober 1839 mit dem Beisass ausgeschrieben, daß die Vittwerberinnen ihre dießfälligen Gesuche mit dem Diplom der Geburtsbilse, dem Kaufschein, dann dem Zeugnise über die Kenntniß des Lesens und Schreibens in der deutschen und polnischen oder einer andern flavischen Sprache und über ihre disherige Verwendung, dann mit dem Moralitätszeugnise belegt, mittels der betxessenden Ortsbebörde oder des k. L. Kreisamtes, an diese Landesstelle einzusenden haben.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium.

Cemberg am 6. Geptember 1839.

#### (2589) Anfündigung. (2)

Mro. 15276. Bur Sicherstellung ber Cootterbeischaffung für die Jote u. 3zte und dus 1. Wiertel ber Joten Meile ber Wiener Staatsstraffe auf 4 nacheinander folgende Baujahre d. i. 1840, 1841, 1842, 1843, wird nach bereits fruchtlos versuchten ersten Lizitazion, die zwepte Lizitazion am 10. Oktober I. 3. und im Falle des Miffin-

(2588) Ankundigung. (2)

Nro. 15053. Bur Sicherstellung der Decksoffbeischaffung aus dem Materialplate bei Szkodna für die 29te Meile der Wiener Hauptstraffe auf die Dauer von 4 Jahren d. i. 1840, 1841, 1842, 1843, wird am 11ten Oktober d. I. eine zwepte und für den Fall des Misslingens am 16. Oktober

#### (2605) Anfündigung. (2)

Mro. 14982. Von Seiten des Bochniaer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Unschaffung der für das hierortige Kreisamtsgebäude nothwendigen Feuer of pe Requisiten, deren Kostenauswand auf 653 fl. 4 kt. E. M. sich be-

(2568) E d i c t n m. (2)

Nro. 24734. Per C. R. Galicise et Lodomeriae Forum Nöbilium Leopoliense Rdo. Stephano Mirhiewicz ejnsque haeredihns de nomine et dominilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quotam 82 fl. 24 1/4 xr. M. C. ex massa Francisci Kruczay pro mobilibus bonificatam atque ex Cassa camerali levatam sub hodierno adjudiciale depositum susceptam esse.

U wiadomienie.

Nzo. 52882. W celu obsadzenia oprożnionej w mieście cyrkularnem Rzeszowie posady akuszerki cyrkularnej, z którato posadą połączona jest płaca 50 ZR. Mon. Konw. rocznie i wolne pomieszkanie, które tameczny Magistraf daje, rozpisuje c. k. Rząd krajowy piniejszem konkors do końca Października 1830. Ubiegające się o tę posadę, maję prośby swoje, załączywszy dyplom umiejętności sztuka położniozej, metrykę chrztu, zaświadczenie umiejętności czytania i pisania w językach miemieckim i polskim lub jakim innym sławiańskim, dotychczasowej służby i obyczajności, podać do tutejszego c. k. Rząda krajowego przez swoję Zwierzchność miejscową lub też przez c. k. Urząd cyrkularny.

C. K. galisyjski Rzad krajowy. Lwów dnia 6. Września 1839.

gens am 15. Oftober I. J. die britte Ligitagion in ber Rzeszower Kreisamiskanglep jedesmal Vormittags um 9 Uhr abgebalten merden.

Der Um'ang bes Ligitazionschiefts wird bei der Ligitazion bekannt gegeben werden, vorläufig aber den Unternehmungslustigen mitgetheilt, daß jeder vor Beginn der Ligitazion mit einem Nadio von 480 fl. C. M. versehen sey.

Rzeszow am 25. Geptember 1839.

d. 3. eine britte Ligitagion in der Rzeszower Kreisamtsfanzien abgehalten werben.

Der Umfang bes Lizitazionsobjekts wird bei ber Lizitazion bekannt gegeben, gegenwartig aber den Lizitazionslustigen witgetheilt, das sie sich mit einem Babto von 240 fl. C. M. zu verseben baben.

Rzeszow am 25. September 1839.

lauft, eine Lizitazion am 28ten Oktober 1839 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgeshalten werden wird.

Die weiteren Ligitazions-Bedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage hierorts bekannt gegeben werben.

Bochnia am 21. September 1839.

Cum autem hic Judicii domicilium ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rayski cum substitutione Domini Advocati Petri Romanowicz periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo notitism dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Septembris 1839.